Ner 115 i 116.

# DZIENNIK RZĄDOWY

# **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

1 JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 24 Października 1846 r.

Ner 7280.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jeyo Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż Benedykt Jakóbik z professyi Ogrodnik wniósł prośbę o udzielenie mu passportu emigracyjnego do Królestwa Polskiego: ktokolwiek przeto miałby do tegoż jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych zgłosić się winien; po upływie albowiem zakreślonego terminu temuż żądany passport wydanym zostanie.

Kraków dnia 15 Października 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale K. Hoszowski. Referendarz L. Wolff. Ner 6378 D. W.

#### OBWIESZCZENIE.

# WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH I SKARBU W RADZIE ADMINISTRACYJNEJ CYWILNEJ

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż na zasadzie warunków przez Radę Administracyjną przyjętych, odbędzie się w dniu 6 Listopada r. b. o godzinie 10tėj rano w Biórze Wydziału Dochodów Publicznych i Skarbu in plus licytacya głośna na wypuszczenie w dzierżawę lokalu w domu rządowym Ner 10 Syndykówka zwanym, składającego się z sklepu i stancyi na dole, tudzież piwnicy, oraz stancyi na drugióm piętrze, a to na lat trzy, to jest na przeciąg czasu od dnia 1go Stycznia 1847 r. do dnia ostatniego Grudnia 1849 roku. Cena do pierwszego wywołania ustanawia się w kwocie Zżpoł. 1251 tytułem dzierżawnego czynszu rocznego, który w wysokości wylicytowanej kwoty kwartalnemi ratami z góry płaconym być będzie winien. Przystępujący do licytacyi, złożą na vadum 10 część pretii, to jest Złpoł. 125, która to kwota przy opłacie ostatniej raty kwartalnej czynszu dzierżawnego potrąconą zostanie.

Kraków dnia 20 Października 1846 roku.

Przewodniczący w Wydziale MAIEWSKI.

p. o. Sekretarza S. Popielecki.

## Ner 16,598. DYREKCYA POLICYI

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Podaje do wiadomości, iż do depozytu jej złożoną została łyżeozka srebrna literami oznaczona: ktoby przeto takową zagubił, po odebranie zgłosic się zechce.

Kraków dnia 3 Października 1846 roku.

Dyrektor Policyi KROEBL.

Schretarz Ducillowicz.

Ner 18,661.

### DYREKCYA POLICYL

Podaje do publicznej wiadomości, iż dnia 13 b. m. przytrzymana została na rogatkach tutejszych klacz wiejska niewiadomego właściciela: ktoby zatem sądził mieć do nićj prawo, winien z takowém w przeciągu dni 14 w Dyrekcyi Policyi zgłosić się; inaczéj po upływie tym klacz przez licytacyą sprzedaną zostanie.

Kraków dnia 20 Października 1846 roku.

Dyrektor Policyi KROERL.

Sekretarz Ducillowicz.

Ner 3180.

## RYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

W myśl art. 12 Ustawy hipotecznej z r. 1844 wzywa mających prawo do spadku po Małgorzacie z Slusarskich 1 mo Ziehowej, 2do voto Miarczynie składającego się z domu Nro 127 w Gm. VIII M. Krakowa w Kleparzu i połowy domu Nro 147 w Gm. VIII M. Krakowa przy ulicy Pędzichów położonego, niemniej mogących mieć prawo do spadku po Szymonie Miarka w drugicj połowie domu Nro 147 w Gm. VIII położonego, aby z prawami swemi w terminie miesięcy 3ch do Trybunału zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającym się spadkobiorcom Janowi Miarce, Maryannie Miarczynie, Elżbiccie Miarczynie i Helenie z Ziębów Sorosieńskiej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 25 Czerwca 1846 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Z. Sekretarza P. Burzyński.

Ner 4019.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Nn zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo do spadku po niegdy Maryannie z Celnerów Ławeckiej pozostałego, składającego się z połowy kamienicy przy ulicy Floryańskiej pod L. 535, tudzież połowy kramu bogatego pod L. 58 w Gminie I Miasta Krakowa położonego, aby z takowem w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili się; w razie bowiem przeciwnym po upływie terminu spadek powyższy zgłaszającemu się spadkobiorcy Antoniemu Ławeckiemu synowi zmarłej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 12 Sierpnia 1846 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Z. Sekretarz P. Burzyński. Ner 4964.

### TRYBUNAL

Na zasadzie Artykułu 12 Ustawy hipotecznej, po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa wszystkich prawo do spadku po Wojciechu Królikowskim, z połowy kramu bogatego pod L. 57 w Gminie I Miasta Krakowa pod L. kadastru 7 położonego, tudzież połowy kwoty Złp. 445 to jest Złp. 222 gr. 15 u Józefa Piaskiewicza znajdować się mającej, składającego się, mieć mogących, aby w przeciągu miesięcy trzech z takowemi do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu, spadek rzeczony zgłaszającym się Maciejowi Królikowskiemu i Helenie z Królikowskich Markonosowej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 10 Września 1846 roku.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący J. Czernicki. Z. Sekretarza *P. Burzyński* 

Ner 5291.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby przez sukcessorów Jakóba Eichorna, a mianowicie: Lipmana Eichorna, Barucha Eichorna, Mendla Eichorna, Sory Feigli z Eichornów Rappaportowej, Gitli Eichorn, tudzież Jakóba Binenfelda jako ojca i opiekuna małoletnich Eliasza i Biny Binenfeldów po zmarłej Cerli z Eichornów Binenfeldowej pozostałych dzieci, wniesionej o przyznanie im spadku po starozakonnym Jakóbie Eichornie pozostałego, z domu pod Liczbą 30 w Gminie II Miasta Krakowa i z domu pod Liczbą 167 lit. A w Gm. X Miasta Krakowa stojących,

tudzież ruchemości składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wnic-sku Prokuratora w myśl artykułu 12 Ustawy hip. z r. 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; po upływie bowiem tego terminu spadek w mowie będący zgłaszającym się sukcessorom przyznany zestanie.

Kraków dnia 10 Października 1846 roku.

Sędzia Prezydujący

(1 r.)

J. Czernicki.

Z. Sekretarz P. Burzyński.

Ner 5552.

#### TRYBUNAL

Wolnego Miasta Krakowa i jego Okregu.

Wzywa wszystkich prawa do massy ś. p. X. Jana Sropińskiego z sumny Złpol. 622 gr. 20½ w depozycie sądowym złożonej, mieć mogących, aby się z takowemi w terminie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili; po upływie bowiem tego terminu massa ta jako bezdziedziczna, Skarbowi Publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 14 Października 1846 roku.

Sędzia Prezydujący

(1 r.) A. KARWACKI.

Z. Sekretarz P. Burzyński,

Ner 212.

SAD POKOJU OKRĘGU III MOGILSKIEGO

Stosownie do art. 52 Ustawy o włościanach usamowolnionych na zasadzie art. 12 Ustawy hip. z roku 1844 wzywa mających prawo

do spadku po niegdy Wojciechn i Wiktoryi Sochach z posiadłości włościańskiej w wsi Dąbie składającego się, aby z prawami swemi do spadku tego w terminie miesięcy trzech do Sądu Pokoju zgłosili się; w przeciwnym bowiem razie spadek ten zgłaszającej się Maryannie z Sochów Rusinkowej jako córce tychże i jednej sukcessorce, niemniej meżowi tejże Pawłowi przyznanym zostanie.

Kraków dnia 22 Października 1846 roku.

(1 r.)

Sędzia Pokoju
P. Slizowski.
J. Zuberski Pisarz.

Ner 935.

#### OBWIESZCZENIE.

# ARCYBRACTWO MIŁOSIERDZIA I BANKU POBOŻNEGO.

Postępując w duchu artykułu 54 Urządzenia swego przez były Senat Rządzący zatwierdzonego, zawiadomia wszystkich których dotyczeć może, iż fanty klejnotowe, które od lat dwóch i sukienne, które od roku i sześciu niedziel, w Banku Pobożnym zastawione, wykupionemi nie zostały, dnia 9 Listopada i następnych 1846 roku od godziny 9 z rana do 1szej z południa, w kamienicy przy ulicy Siennej pod L. 53 przez publiczną licytacyą sprzedanemi będą, a po strąceniu ilości z Banku na zastaw powziętej, reszta czyli nadwyżka w ciągu lat sześciu od licytacyi rachując, właścicielom zwróconą zostanie, nie odebrana zaś, po upływie tego czasu, stanie się Banku własnością

Kraków dnia 2 Pazdziernika 1846 roku.

BARTYNOWSKI.
Strzelbicki.

(3 r.)

# Ner 1590 D. K. T. CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznej w Krakowie w 3ck

| Dnia 19 i 20                                   | 1 Gatunek |         | 2 Gatunek |       | 3 Gatunek |         |
|------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|---------|
| Października 1846 r.                           | od        | do      | od        | do    | od        | do      |
|                                                | Z4. g.    | 7.4. g. | Z4. g.    | Zł.g. | Zd.g      | 7.4. g. |
| Korzec Pszenicy                                | 37 15     | 38 —    | 35 —      | 36 —  | 33 —      | 34 15   |
| "Żyta                                          | 34 —      | 35 15   | 32 —      | 33 -  | 31 —      | 31 15   |
| "Jęczmienia                                    | 25 —      | 26 —    | 23 15     | 24 20 |           | 22 —    |
| "Owsa                                          | 16 —      | 17 —    | 14 —      | 15    |           | 13 10   |
| " Grochu                                       | 34 —      | 35 —    | 32 —      | 33 -  |           |         |
| "Jagieł                                        |           | 49 15   |           | 47 15 |           |         |
| "Rzepaku                                       | 27        | 28 -    | 21 —      | 22 -  |           |         |
| Centnar Siana                                  |           | 4 12    |           | .3 6  |           | 2 -     |
| "Słomy                                         |           | 5 6     |           | 4 6   |           | 3 -     |
| Masta czystego garniec                         | 6 24      | 8 15    |           |       |           |         |
| Jaj kurzych kopa                               |           | 2 -     |           |       |           |         |
| Drożdży wanienka                               | 7 —       | 8 -     |           |       |           |         |
| Miarka kaszy częstochowskiej                   |           | 6 15    |           |       |           |         |
| " " tatarczanej grub.                          | 3 15      | 4 -     |           |       |           |         |
| " " pszennéj                                   | 3,20      | 4 24    |           |       |           |         |
| , , perłowej                                   | 3 15      | 3 24    |           |       |           | -       |
| " " jęczmiennej                                | 2 6       | 2 18    |           | -4-   |           |         |
| Maki z pod krupek                              |           | 1 6     |           |       |           |         |
| Sporządzono w Biórze Kommissacyjatu Targowego. |           |         |           |       |           |         |

Delegowany Tuszyński Kommis. Cyr. II. W. Dobrzański Kom: Targowy.

Adj. Pszorn.